## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

Nro. 74. Dienstag, den 27. Marz 1838.

21ngekommene Fremden vom 24. Mårz.

Herr v. Jastrow, Konigl. Kammerhere, aus Potsbam, Hr. Pachter Schaust aus Goran, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Melson, Major und Commandeur bes 34. Landwehr-Bataillons und Hr. Pachter v. Suchodolski aus Samter, Hr. Kausmann Polischke aus Glogau, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Guteb. v. Jacha aus Strzelno, Hr. Guteb. v. Dtocki aus Pietrzykowo, Hr. Guteb. v. Swifzulski aus Koszuky, Dem. Oppen, Erzieherin, aus Hannover, I. in No. 1 St. Martin.

23

To Bekanntmachung. In ber Franz v. Malczewökischen erbschaftlichen Liquidationssache sieht ein Termin zur Erklärung der Interessenten über den entworfenen Final = Distributions, Plan auf den 27. April c., Bormittags 10 Uhr, in unserem Instruktions = Zimmer, vor dem Refer. v. Pokrzywnicki an, nach dessen Ablauf die Ausschützung der Masse erfolgen wird.

Pofen, am 3. Januar 1838.

Konigl. Ober=Landesgericht. Erfte Abtheilung.

Obwieszczenie. W interesie sukcessyino - likwidacyinym Franciszka Malczewskiego został termin celem deklaracyi interessentów względem ułożonego planu dystrybucyinego ostatecznego na dzień 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10téy w izbie instrukcyinéy naszéy przed Referend. Pokrzywnickim wyznaczony, po którym upłynieniu wypłata massy nastąpić ma.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1838. Król. Sąd Główny Ziemiański L. Wydziału.

- 2) Bekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich eine den Erben des Ober-Postamte-Mathe Langner zugeshörige Masse von 4395 Athlr. 25 sgr., welche für die Ansprüche aus der Amte. Berwaltung des ehemaligen Justitiar Destereich, du Schweizkau, als Kaution haftet. Aus den Aften der im Jahr 1804 abgehaltenen Justig. Visitation erzgeben sich folgende Ansprüche:
  - 1) bes Martin Kraufe modo beffen Erben wegen überhobenen Sporsteln von 16 Athlr. 26 fgr. 3 fgr.,
- 2) bes Benedict Scholz modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 21 Rthlr. 20 fgr.,
- 3) bes Jacob Ray modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 23 Rthlr. 27 fgr. 6 pf.,
- 4) des Fleischer Jenry Mansner wes gen überhobenen Sporteln von 1 Rthlr. 26 fgr. 3 pf.,
- 5) des Bauer Johann Klupsch wegen überhobenen Sporteln von 28 Atlr. 26 fgr. 10 pf.,
- 6) bes Ferdinand Gitner aus Robylin wegen ber aus bem Depositorio ausgeliehenen Erbgelber besselben bon 21 Rthlr.,
- 7) bes Bormerte : Befigere Johann Ritiche ju Schweitau megen ber

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzędu pocztowego w Lipsku należąca w ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako kaucya za pretensye z urzędowania Ur. Oestereich Justycyaryusza dawnieyszego w Swięcicowie odpowiedzialną iest. Z akt odbytéy w roku 1804 rewizyi sądownictwa okazuią się pretensye następuiące:

 Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.,

 Benedykta Scholz, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 21 Tal. 20 sgr.,

 Jakuba Raetz, nateraz sukcessorów tegoż, względzie nadebranych należności sądowych w ilości 23 Tal. 27 sgr. 6 fen.,

4) Jenrego Maysnera rzeźnika względzie nadebranych należności sądowych w ilości 1 Tal. 26 sgr. 3 fen.,

5) Jana Klupsch włościanina względzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal. 26 sgr. 10 fen.,

6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczanéy w ilości 21 Tal.,

 Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitaRapitalien von 650 Mthlr, und 350 Rtlr. nebft vieljahrigen Binfen.

Da jest die Maffe an die Erben bes Rangner ausgeschüttet werben foll, wer= ben alle Diejenigen, welche aus ber Amts . Berwaltung bes Deftereich, Un= fpruche an benfelben gir haben vermeinen, namentlich aber die vorbezeichneten Per= fonen, beren Erben und Ceffionarien, fo wie die fonft an beren Stelle getreten, aufgefordert, ihre besfallfigen Unfpruche in termino ben 23. April 1838 coram deputato Dber-Landes-Gerichtes Res ferendarine Erler angumelben, mibrigen= falls angenommen werden foll, baf fie ibre Unfpruche gegen bie Kantion nicht verfolgen wellen, welchem nachft biefel= be, ben legitimirten Gigenthumern ber= felben ausgeantwortet werben foll.

Dofen, ben 29. Rovember 1837. Ronigl. Dber : Lanbes : Gericht.

I. Abtheilung.

3) Nothwendiger Berkauf. Land = und Stadt : Gericht gu Pofen.

Das bem Simon Rejerstifden (Reis geriden) Erben, namentlich deffen Bittme Johanna geb. Gileweffa und beren minos rennen Rindern gehörige, auf ber biefigen Borftadt St. Roch Do. 4. belegene Grunds ftud, abgeschatt auf 1741 Rthir. 8 far. 9 pf. gufolge ber, nebft Soppothefen= fcbein und Bedingungen in ber Regiffra= tur einzusehenden Zare, foll am 12ten Juni 1838 Bormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. łów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłaconą być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowéy z urzędowania Ur. Oestereich pretensya mieć mniemaia, a miano. wicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorówi cessyonaryuszów iako też tych, którzy w mieysce takowych wstąpili, aby pretensye swe w terminie dnia 23. K wietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryuszem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, iakoby pretensye swe do kaucyi dopilnować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłacona być ma.

Poznań, dnia 29. Listop 1837. Król. Główny Sąd Ziemiań.

ski; Wyd. I.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do sukcessorów Szymona Rejerskiego (Reiger) mianowicie tegoż pozostałey wdowy Joanny z Gilewskich i mafoletnich iey dzieci należąca pod No. 4 w Poznaniu na przedmieście Sgo. Rocha sytuowana, oszacowana na 1741 Tal. 8 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz w wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. CzerwAlle unbefannten Real= Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

4) Boiktal : Citation. Bon Geis ten bes unterzeichneten Roniglichen Land= und Ctabtgerichts werden fammtliche un= befannten Erben bes am 18. Dezember 1830 in Brunifzewice verftorbenen Probftes Stanislaus Grufzegonsti, namentlich aud ein gewiffer Wamrann Grufgegnafti und bie verwittwete Catharina Diatto= wefa, welche nach einer zu ben Aften gefommenen unbescheinigten Rotig, Gefdwifter bes Erblaffers fenn follen, nicht minber bie unbefannten Erben bes am 10. Mai 1830 ju Pleschen verftorbenen Probftes Unton Miastowski, werben bier= burch aufgefordert, por ober spåtestens in den an ben 31. Dezember b. 3. bor bem herrn Land= und Ctabtgerichtes Rath Ruhnemann, in unferem Gerichts= Lokale angesetten Termine gu erfcheinen, fich ale Erben ober Erbnehmer gu legi= timiren, ihre Erbesanspruche nachzuweis fen, und die weitere Berhandlung bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an ben Rach= lag bes Probft Grufgegynsti und Unton Miastowsti werden ausgeschloffen, ber= felbe ben fich etwan melbenben geboria legitimirten Erben gur freien Disposition wird verabfolgt werben, und die nach

ca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Z strony podnisanego Królewskiego Sądu Ziemskomieyskiego zapozywaią się wszyscy nieznaiome sukcessorowie umarłego dnia 20. Maja 1830 w Pleszewie Proboszcza Antoniego Miaskowskiego, niemniéy sukcessorowie zmarłego na dniu 18. Grudnia 1830 Stanisława Gruszczyńskiego Proboszcza w Broniszewicach, a mianowicie nieiakiś Wawrzyn Gruszczyński i owdowiała Katarzyna Piatkowska, którzy podług znaydującey się w aktach wzmianki niepoświadczoney, rodzeństwo spadkodawcy być maią, ażeby się przed lub naypóźniey w wyznaczonym na dzień 31. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią Kühnemann w lokalu naszym sadowym terminie stawili, iako sukcessorowie lub spadkobiercy wylegitymowali, pretensye swe spadkowe udowodnili i dalsze postępowanie oczekiwali, w razie zaś niestawieństwa spodziewali się, iż pretensyami swemi do pozostałości Proboszcza Gruszczyńskiego i Antoniego Miaskowskiego uchyleni, takowe zgłosić się mogącym dostatecznie wylegitymowanym sukcessorom do wolnego zarządzenia

erfolgter Präklusion sich melbenden nås heren oder gleichnahen Erben, für schulzdig erachtet werden sollen, alle Handlungen und Dispositionen der Ersteren anzuerkennen und zu übernehmen, auch nicht berechtigt sewn sollen Rechnungslegung und Ersaß zu fordern, sondern sich ledigslich mit dem begnügen müssen, was alsbann an der Erbschaft noch vorhanden seyn sollte. Sollte sich dis zu, oder in dem genannten Termine kein legitimirter Erbe melden, so wird der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Königlichen Sisskaben

Pleschen, ben 25. Movember 1837.

Ronigl, Preuß, Land, und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht 34. Schroba.

Das zu Boziniec sub No. 2. belegene, ben Johann und Anna Dorothea Kelmsschen Erben gehörige Wohnhaus, Schener, Stall und 15 Morgen Gartens, Afters und Wiesenland, abgeschäht auf 258 Kthlr. 20 sgr., zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. Juli c., Bormittags 10 Uhr, in loco Pudewiß vor der Gerichts-Commission subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten

feigt, Pronfi, Lande und Stadtgerfüt

wydaną, tudzież po nastąpioney prekluzyi zgłoszaiący się bliższy lub równobliscy sukcessorowie za zobowiązani uznani zostaną, wszelkie czynności i dyspozycye pierwszych przyznawać i przyimować, oraz iż do żądania złoż enia rachunku i wynadgrodzenia prawa mieć nie będą, i owszem tylko tem ko ntentować się będą winni, co spadku ieszcze pozostać by się mogło.

Gdyby się przed lub w wyznaczonym terminie żaden wylegitymowany sukcessor nie zgłosi, wtenczas pozostałość iako rzecz niemaiąca właściciela Królewskiemu fiskusowi przysądzoną zostanie.

Pleszew, dnia 25. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szrodzie.

Położony w Bocincu pod No. 2 do spadkobierców Jana i Anny Doroty Kelm należący dom mieszkalny, stodoła, chlew i 15 morgów ogrodowego gruntu i łąk, oszacowany na 258 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. w mieyscu Pobiedziskach przed Kommissyą Sądową sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci

werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion spatestens in biefem Zer= mine zu melben.

Schroba, ben 21. Februar 1838. Ronigl. Land= und Stadt= Gericht.

6) Der Königliche Ober-Landesgerichts-Uffeffor Gustav Ruhne hierselbst und die verwittwete von Gizncka, Etotilde geb. Herrmann zu Trzebislawki haben mittelsk Ehevertrages vom 5. Marz 1838., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schroba, ben 16. Marz 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Die am 24. Januar 1836. copulirten Handels= mann Henne geborne Moses und Isig Mosesschen Cheleute zu Erin, haben zu-folge gerichtlichen Protokolls vom 14. Dezember pr. die nach S. 392. Tit. I. Ih. II. des Allgemeinen Landrechts zu-lässige Vermögens=Absonderung vorge= nommen.

Schubin, ben 12. Marz 1838. Königliches Land= und Stabt= Gericht. realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 21. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Assessor Królewskiego Głównego Sądu Ziemiańskiego Gustaw Kuhne tu ztąd, i Ur. Klotylda z Herrmanów Giżycka z Trzebisławek, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Marca 1838 wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Szroda, dnia 16. Marca 1838. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Zaślubieni w dniu 24. Stycznia 1836 handlarze Henna z domu Moses i Itzig małżonkowie Moses w Kcyni, uczynili według protokołu sądowego z dnia 14. Grudnia r. z. dozwolone §. 392 Tyt. I. Cz. II. prawa powszechnego krajowego odosobnienie maiątku.

Szubin, dnia 12. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Die untern 23. September 1837. für großiährig erklärte Auguste Pauline Mikke, verehelichte Ober-Landesgerichts-Referendarius Groß, hat bei Gelegenheit der Decharge = Leistung am 12. Dezember 1837. mit ihrem obgedachten Ehegatten Johann Groß die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur dsfentlichen Kenntniß gebracht. Krotoszyn, den 7. Februar 1838.

Ronigt. Preuf. Land= und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Schonlanke.

Die in ber Herrschaft Behle bei Schonlanke belegene sogenannte Polnische Muhle nebst Zubehor, abgeschätzt auf 5147 Athlr. 20 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 2. Mai 1838 Vormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtöstelle subhasiirt werben.

10) Zekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß mehrere Gegenstände, als: Meubles, Kleidungs-stücke, Porcelain, Wagen, Kühe, Pferzbe, Holz 20., in loco Ociąż am 1. Mai c. durch unsern Auktions-Kommissarius Mierzynski gegen klingend Preuß. Courant und baare Zahlung öffentlich werden versteigert werden.

Dftrow, ben 16. Mary 1838. Konigl. Land= und Stadt= Gericht.

ai) Bekanntmachung. Die Tasgelöhner Franz Zarnecki und Egidius Daswidzinski in Kempen, sind, weil sie eines in Untersuchungssachen c/a. den Oberzoll Schwerzsinspektor Baron v. Seidewist und Steuer-Inspektor Timm verübten Meinseides überführt, rechtskräftig zu zweizähriger Zuchtdausskrafe und zum Berlust des Rechts, die Preußische Nationals

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Trzciance.

Młyn tak nazwany Polski w maiętności Bialskiey pod Trzcianką położony, wraz z przyległościami oszacowany na 5147 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d n i a 2.
M aja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że niektóre przedmioty, iako to: meble, ubiór, porcelana, powozy, rogacizna, konie, drzewo i t. d. na mieyscu w Ociążu dnia 1. M aja r. b. przez naszego Kommissarza aukcyinego Mierzyńskiego za natychmiast gotową zapłatę w kurancie pruskim publicznie naywięcey daiącemu sprzedawać się będą.

Ostrów, dnia 16. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wyrobnicy Franciszek Zarnecki i Idzi Dawidziński z Kempna, będąc w sprawie kryminalney naprzeciw Nadinspektorowi celnemu Ur. Baronowi Seidewitz i Inspktorowi poborowemu Timm, o popełnione krzywoprzysięstwo przekonani, zostali prawomocnie na dwóchletnie więzienie w domu kary popra-

Rotarde tragen zu durfen, verurtheilt worden. Dies wird hiermit zur Rennt= niß des Publifums gebracht.

Rozmin, ben 19. Marg 1838. Ronigliches Inquifitoriat.

wy i na utratę prawa noszenia kokardy narodowéy skazani. To ninieyszém do publicznéy podaiemy wiadomości.

Koźmin, dnia 19. Marca 1838. Królewski Inkwizytoryat.

12) Auftion. Wegen einer flattsindenden Bersetzung, sollen am Dienstage den 27. Marz c., Nachmittags 2 Uhr, im Hause No. 9 Wilhelmöstraße, verschiedene meist neue Meubles und Hausgerathe bffentlich versteigert werden.

Dofen, ben 24. Marg 1838.

13) Auftion. Montags ben 2. April b. J. sollen hieselbst, im Hause No. 16 am Wilhelmsplatz, mehrere Meubles, Hausgerathe, ein Flügel-Fortepiano und eirea 300 Flaschen alter Franz- und Rheinwein öffentlich versteigert werden. Vosen, ben 24. Marz 1838.

14) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen kand = und Stadtgerichts werde ich Mittwoch ben 18. April c. in der Stadt Lekno, vor der Wohnung des dassigen Probstei-Pächters, verschiedenes Hand= und Wirthschafts-Geräthe, 100 Stuck Schafe, 5 Ochsen, 3 Kühe, 3 Pferde, Bienenkorbe 2c., im Gesammtwerthe von circa 400 Athlr. an den Meistbietenden verkaufen, wozu Kauftlussige hiermit eingeladen werden. Wongrowiec, den 24. Marz 1838.

Der Auftions. Kommiffarius. Ihie I.

15) Gebrüber Liebermann in Berlin, Spandauerstr. Nr. 32 Probstgassenecke, empfehlen ihre aufs vollständigste assortiete Lager bedruckter Callicocs zu den billigssten Preisen. Gleichzeitig zeigen wir unseren geehrten Geschäftsfreunden ergebenst an, das wir an der Beschäftigung einer hier neu errichteten, großartigen Maschinen. Cattun-Druckerei sebhaften Antheil nehmen, und dadurch im Stande sind, die Wünsche unserer Abnehmer in jeder Beziehung zu erfüllen. Da die in Rede stehende Fabrit ihr Augenmerk größtentheils auf ächte und solibe Waaren richtet und wir demungeachtet die Preise so billig als möglich berechnen, so unterliegt es keinem Zweisel, daß unsere Waaren nicht nur jedwede Concurrenz durchaus nicht zu scheuen haben, sondern auch vor den meisten Deutschen Fabrikaten den Vorzug verdienen.

Gebrüber Liebermann, während ber Meffe { in Leipzig Reichsstraße No. 431. in Frankfurt AD. Jubenftr. Nr. 2.